# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nº 14.)

1. Lutego 1840.

| Dostrzezenia meteorologiczne we Lwo | OWI | e. |
|-------------------------------------|-----|----|
|-------------------------------------|-----|----|

|                                                    |                                                                        |                                                          | N. C.S.                                      |       | THE RESERVED TO SERVED ON | STANDARD DESIGNATION OF THE REAL PROPERTY STANDARD PROPERTY STANDA |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dzień<br>i<br>miesiąc                              | Barometr sprowa-<br>dzony do co<br>Reaum. miary<br>paryzkiéj wiédeńsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura                               | Psy-<br>chro-<br>metr                        | 1     | Wiatr                     | Stan atmosfery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Stycznia \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 27,082 27 9 11,<br>27,167 27 11 0,                                     | + 0, 6<br>+ 2, 5<br>+ 2, 0<br>+ 0, 4<br>+ 1, 2<br>- 1, 8 | 1,05<br>1,72<br>1,75<br>1,75<br>1,52<br>1,44 | 0,000 | Północ. Z. słaby          | chmarno 4. p. śnieg. chmurno 2. pokryto. p. kruj ki. chmurno 2. pogoda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>\*)</sup> Pręzność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrazona.

# Rsiążki, obrazy i ryciny po ś. p. Józefie Dzierzkowskim przostałe będą od dnia 17go Lutego r 1840, we Lwowie w doma pod Nrem. 99. przy niższej Ormianskiej ulioy z wolnej ręki sprzedawane.

# Przyjechali do Lwowa.

Dnia 28. Stycznia: Hrabia Borkowski Henryk i Horytowski Erazm, z Tarnopola. - Hrabia Stadnicki, z Wojutycz. - Brabia Stecki August, z Przemyśla. - Brabia Stecki Ladwik i Mysłowski, z Erzeska. Brabina Choloniewska Józefa, z Rossyi. — Lipski Emil, z Płonczy. — Poborecki Jan, z Uherec. — Ripp, c. k. Major. : Zarka, c. k. Rotmistrz, z Brzežan. — Holzepfel, c. k. Rotmistrz, z Gródka. — Rucher, c. k. Rapitan, z Hermansztadu.

1) nia 29. Stycznia: Hrabia Pawłowski, z Lubaczowa. - Papara Stanisław, z Batjatycz. - Szymanowski Szymon, ze Sp. sowa. — Urbański Felix, z Komborni. — Heydel Stanisław, z Czortkowa. — Toroste-wiezowie Franciszek i Jan, z Poltwy. — Sarnowski Antoni, Kopestyński Wincenty, i Czarkowscy Marcin i Baltaz ir, ze Stryja. - Lewicki Józef, z Bonowa. -

## Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 28 Stycznia: Hrabia Dzieduszycki Ladwik, do Zborowa. - I.cwicki Kajetan, do Chorostkowa. - Hober Jan, do Rzeszowa. - Nurkowski Wincenty, do Sanoka. - Łączyński Alexander, do Krzywego. - Papara Felix, do Zubowmostu. - Włodek Iguacy, do Wisłobok. - Bontiaquin, ces. ross. Radzea Stanu, do Polski. .

Unia 29. Stycznia: Hrabia Stadnicki Jan, do Przemyśla. - Hrabia Miączyński Mateusz, do Picniak. - Chlibhiewicz Fel'x, do Hutysk. - Czarkowski Baltazar, do Złoczowa. - Wronowski Felix, do Rokitns. - Broniewski Henryk, do Stryja. -

| Rurs wiédeński.                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dnia 24. Stycznia. Srednia cena Obligacyje długu Stanu (4                                                             | )101 118   |
| pCin. w M. H. detto 13                                                                                                | ) 82 314   |
| Obligacyje długu Stanu (5 ):09 Obligacyje wylosowane, obligacyje (6                                                   | ) -        |
| detto (4 )100 3;4 Hamery nadwornéj pošyczki przy- (5 detto (3 ) 82 1;2 muszonéj w Hrainic i skarbowe Sta- (4 1;2      | )106 1,4   |
| detto (3 ) 82 112 muszonej w Hrainic i skarbowe Sta- (4 112                                                           | ) —        |
| Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 nów Tyrobkich (4                                                              | ) —        |
| za 500 ZR 716 ij4 (31)2                                                                                               | )          |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)2 ) 64 3/4 Pożyczka do wygrania pr.losy z r. 1834                                   |            |
| (Skarb.) (Domest.) ta 300 ZR.                                                                                         | 716 718    |
| (M. R.) (M. R.) Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                                                               | 007 110    |
| Obligacyje Stanów Austryjac- 13 ) za 250 ZR                                                                           |            |
| sich powytej r nike Anizy, (2112) 64 114 za 50 ZR.  Creek Morarrit Scheke (2114) Ohligacyle powszechnej i wegierskiej | 3/ 132     |
| Hamary maderoundi                                                                                                     | 1 6/1 510  |
| Charles (Charles)                                                                                                     | (Domest.)  |
| 1 (101401) (1014) 40 1)2                                                                                              |            |
| Akcyje bankowe, jedna po 1684 338 ZR. w M K Obligacyje Stanow Austryjac- (3)                                          | _          |
| kich now-zéi i niżei Ansay. (9 119 ) —                                                                                | names.     |
| Dnia 25. Styczula, Srednia cena. Czech, Morawii, Szlazka (2 114) -                                                    |            |
| pCtu. w M. R. i Styryi, Rrainy, Karnioli, (2 ) 54                                                                     | -          |
| Obligacyje długu Stanu (5 )109 1;8 i Gorycyi (1 3;4 )                                                                 | restricts. |
| )(                                                                                                                    |            |

# Wasygnacyje Kassy centralnej roczne Diskonio - - - - 3 3/4 pCt.

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 25. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talar. Kur.; tal. - 137 2 mie. 99 314 8. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. -Uso. Frankfurt n.M. za 800ZR. 20 fl. stopyZR. 100 g. kr. tr. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonie ZR. 116 1/2 w. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 146 112 2 mie. Liworno, 2a 300 Lire Toscane ZR 98 118 w. 2 mie. Londyn, finnt szterlingów - ZR Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 9-47 112 99 3 8 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 116 314 g. 2 mie. Paryz, za 300 franków - - ZR. 117 118 g. 2 mie.

#### Kurs I wowski z dnia 30. Stycznia.

# (252) Uwiadomienie.

Nro. 5700. Cena miesa wołowego w głównóm mieście Lwowie na miesiąc Luty 1840 dla publiczności chrześcijańskiej, stanowi się na trzy i pół krajcarów moneta konw. za jeden funt wagi lwowskiej.

Od c. k. Rządu krajowego. We Lwowie dnia 28. Stycznia 1840.

# Doniesienia urzędowe.

(242) Vorladungs = Edift. (1)

Mro. 752. Vom Dominio Kobylanka, Jasloer Kreises, wird der nachstehende Militarpslichtige, als: von Kobylanka:

hiemit vorgeladen, binnen 3 Monaten vom Tage der letten Einschaltung an gerechnet, sich hiersamts personlich zu stellen, und dessen unbefugte Entsernung zu rechtfertigen, als sonsten nach Verstauf dieser Frist gegen denselben das Versahren nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. Marz 1832 eingeleitet werden wird.

Kobylanka den 21. Dezember 1839.

(196) Rundmachung. (3)

Mro. 39690. Von dem k. k. Lemberger Landrechte wird bekannt gemacht, es sey auf Ansuchen des Curator der Mathias Dulskischen Gantmasse in den Verkauf nachstehender der besagten Gantmasse eigenthumlichen Forderungen, als:

a) der durch den Aloys Herzog schuldigen, aus einer durch den Felix Triebwasser unterm 4ten Juln 1794 ausgestellten Quittung berrihrenden

Summe von 6006 fl. pol.,

b) der aus einem vom Ignatz Witustawski unsterm 6ten Mart 1785 ausgestellten Schuldschein gebuhrenden Summe von 30 Dufaten,

c) der aus dem von Pauscha den 10ten Map 1787 ausgestellten Schuldscheine herrührenden

Summe von 20 Dukaten,

d) der aus einem von Johann Kozlowski unterm 20. Marz 1793 ausgestellten Wechsel schuldigen Summe von 1400 fl. pol., endlich

o) der aus einer von M. Czacki unterm 28ten Oftober 1793 ausgestellten Urkunde herrührenden Summe von 20 Dukaten gewilliget, und zur Vornahme der öffentlichen Versteigerung dren Termine, auf den 20. Hornung, 12. März und 2. Upril 1840 um 4 Uhr Nachmittags anberaumt worden.

Die Bedingnisse sind folgende:

1.) Alle oben unter a, b, c, d, e genannten Summen, mit allen Nebengebühren und den ihenen etwa zustehenden Hopothekarrechten, werden in eben dem Maße und mit demfelben Rechte, wie es dem Mathias Dudski zustand, verkauft.

2.) Genannte Forderungen werden alle gufammen pr. Paufch und Bogen, ohne aller Eviction

feilgebothen.

3.) Zum Ausrufpreis wird der Nennwerth der feilzubiethenden Forderungen zusammen, daher den Dukaten pr. 18 fip. gerechnet, die Summe von 7660 fip. B. B. oder 766 Gulden Rheis

nisch Conv. Münze angenommen.

4.) Jeder Kaussussige ist verbunden den zehnten Theil des Ausrussverises, d. i. eine Summe von 76 fl. C. M. alslingeld zu Kanden der Feilbiesthungs-Kommission zu erlegen, welches dem Meisteitehenden in den angebothenen Kauspreis eingesrechnet, den Uibrigen aber nach beendigter Feilbiethung zuruckgestellt werden wird.

5.) Der Bestbiether wird gehalten senn, den angebothenen Kaufschilling binnen 14 Tagen vom Tage des ihm eingehandigten den Lizitazionsakt bestattigenden Bescheides an gerechnet, an das Depositenamt dieses k. k. Landrechts um so gewisser zu erlegen, widrigens auf dessen Kosten eine neue Feilbiethung ausgeschrieben werden wird.

6.) Werden dem Kaufer, sobald er besagter Forderung Genüge geleistet haben wird, das Eigenthumsdefret der gekauften Summen, wie auch alle auf die gekauften Forderungen sich beziehens den, dem Massa-Inventar zur Zahl 17388 beiges schlossenen Original-Urkunden, ausgefolgt werden.

7.) Wenn die genannten Forderungen in den ersten zwen Terminen in dem Nominalwerthe nicht veraußert werden konnen, so werden dieselhen im dritten Termine um jeden Meistboth hintangegeben.

8.) Schlüßlich steht die Einsicht der auf die feilzubiethenden Forderungen sich beziehenden Drisginal-tlrkunden in der hiergerichtlichen Registratur Icdermann fren.

Von welcher Feilbiethung alle Glaubiger der Mathias Dulskischen Gantmasse in Kenntniß gefest werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 30ten December 1839.

#### U wiadomienie.

Nro. 39690. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie kuratora massy rozhiorowej Macieja Dulskiego sprzedaż następujących wierzytelności pomienionej massy własnych, jako to:

zog należącej, z kwitu na dniu 4. Lipca 1794 przez Felixa Triebwassera wydanego pochodzącej,

b) Summy 30 Czerwonych Złotych ze skryptu przez Ignacego Witusławskiego na dniu 6. Marca 1785 wydanego pochodzącej,

c) Summy 20 Czerwonych Złotych ze skryptu Pauszy na dniu 10. Maja 1787 roku wydanego

naležacej,

d) Summy 1400 Zł. pol. z wexlu przez Jana Rozłowskiego na dniu 20. Marca 1793 wyda-

nego dłużnej, nakoniec

e) Summy 20 Czerwonych Złotych z pisma przez M. Czackiego na dniu 28. Października 4793 wydanego pochodzącej, - dnia 20. Lutego, 12. Marca i 2. liwietnia 1840 zawsze o godzinie 4tej po południu przedsiewziąść się majaca, dozwoloną zostala, a to pod następującemi warunkami:

1.) Wszystkie te Summy pod literami a, b, c. d, e wyrażone, wraz z wszelka przynależytościa i prawami hypoteki, jeżeli się jakie okaża, sprzedane będą w takiej obiętości i z takiem prawem, jakie Maciejowi Dulskiemu przysłużało.

2.) Powyżej wyrażone Summy sprzedają się wszystkie razem i ryczałtem bez żadnej ewikcyi.

3.) Za cene wywołania stanowi się wartość imienna Summ wszystkich łacznie zebranych, redukując dukat po Zł. pol. 18 razem Summę 7660 Zł. pol. W. W. czyli 766 Ryńskich Men. Konw. wynoszaca.

4.) Kazden kupienia chęć mający, aby do kupowania dopuszczonym być mógł, obowiazany jest 10,100, to jest Summe 76 ZR. M. K. 36 kr. jako zakład do rak Komissyi licytującej złožyć, którento zakład najwiecej oliarującemu w cene kupna policzonym, innym zaś zaraz po ukończonej sprzedaży zwróconym będzie.

5.) Kupiciel obowiązany jest w przeciągu 14 dni od dnia doreczenia mu roztrzygnienia czyn sprzedaży potwierdzającego rachując, ofiarowana ceng kupna tem pewniej do składu Sądu Szlacheckiego Lwowskiego złożyć, gdy w przeciwnym razie na jego koszt nowa sprzedaż rozpesana zostanie.

6.) Jak tylko kupiciel temu warankowi dosyć uczyni, natychmiast mu dearet własności wszystkich powyżej wymienionych wierzytelności wydany zostanie, i orvginalne pisma, z których te Summy pochodzą, przy inwentarzu massy do liczby 17388/799 znajdujące się, oddane beda.

7.) Gdyby te wierzytelności w pierwszym lub w drugim terminie za cene imiennej wartości. sprzedane być nie mogły, na ten czas w trzecim terminie za każda inna cene sprzedane beda.

8.) Pisma oryginalne, z ktorych te wierzytela) Summy 6000 Zl. pols. od Ałoizego Her- , ności pochodzą, w Registraturze tutejszego Sądu przy inwentarzu majatku po Macieju Dulskim pozostałego przejrzeć wolno jest.

> O rozpisancj tejże sprzedaży wszyscy wierzyciele massy rozbiorowej Macieja Dulskiego u-

wiadamiaja się.

Z Rady C. R. Sadów Szlacheckich. Lwów dnia 30. Grudnia 1839.

(881) Edictum. (3)

Nro. 39150. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnac. Sophiae de Com. Branickie Com. Potocka matri ac tutrici minorennis Adami Com. Potocki de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Theclae de Com. Stadnickie Com. Stadnicka sub praes. 17. Decembris 1839 ad Nrum. 39150 . puncto extabulationis Summae 6000 Ilp. super bonis Labowa libr. dom. 20 pag. 151 n. 3 om et pag. 28 n. 70 on. intabulatae, contra eandem tum alios huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ejus hic Judicii ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic C. R. Fori in termino pro die 23. Martii 1340 hora 10. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae prolicua esse videntur; ni siant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae cuipae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Decembris 1839.

(190)Edictum. Nrc. 39504. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse Dnac. Sophiae de Com. Branickie Com. Potocka matri ac-tutrici minoren-

nis Adami Com. Potocki de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 20. Decembris 1839 ad Nrum. 39504 ex parte Dnae. Theclae de Com. Stadnickie Com. Stadnicka, puncto extabulationis Summae 6000 flpol. lib. dom. 20 p. 152 n. 22 oner. pro re olim Isabellae Principis Lubomirska super bonis Labowa intabulatae, contra eandem tum alios huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra citatae hic R. Fori ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Ad- lings pr. 5/100 und zwar halbjahrig im Woraus vocati Tustinowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori in termino pro die 17. Martii 1840 hora 10. matutina praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Decembris 1839.

Befanntmachung. (164)(3)

Mro. 11319. Von dem f. f. Stanislawower Landrechte wird hiemit kund gemacht, es sen auf Unsuchen des Massaverwalters der Krida = Massa ber Brigitte Drohojowska jur Befriedigung ber Bläubiger in die gerichtliche Feilbiethung der ju Diefer Gantmaffe gehorigen im Kolomaer Kreife liegenden Guter Luka und Manasterek unter folgenden Bedingungen gewilligt worden :

1) Werden diese beiden Guter Luka und Manasterel: in zwei Terminen, und zwar: am 19ten Marz 1840 und 7ten Mai 1840 bei diesem t. t. Landrechte um 9 libr Fruh jum öffentlichen Ver=

kaufe ausgebothen.

2) Ule Musrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schabungewerth im Betrage von 48394 fl.

49 fr. C. M. angenommen.

3) Ist jeder Kauflustige, ohne Unterschied, er mag Glaubiger, oder nicht Glaubiger der Krida-Massa senn, verbunden, als Ungeld den Betrag von 4840 fl. C. M. im Baaren zu handen der Feilbiethungs-Rommiffion zu erlegen.

4) Dem Meistbiethenden steht es frei, entweder den ganzen Kaufschilling oder ein Drittel davor mit Einrechnung des Ungeldes binnen 14 Tagen, vom Jage der Einhandigung des den Feilbie= thungsakt bestattigenden Bescheides an gerechnet, an das Depositenamt des k. f. Stanistawower Landrechtes zu erlegen, jedoch ist der Räufer im

letteren Falle verpflichtet, die übrigen zwei Drittheile des Kaufschillinges auf den erstandenen Gutern oder fonst einem andern unbeweglichen Gute sicherzustellen; zugleich wird er verbunden senn, diese ubrigen zwei Drittheile des Kaufschillinges gegen eine dreimonatliche Aufkundigung an das Depositenamt des f. k. Stanislawower Landrechts für die Krida-Massa der Brigitte Drohojowska zu erlegen, oder einem von diesem k. k. Landrechte angewiesenen Glaubiger gegen eine dreimonatliche Aufkundigung zu bezahlen — bis dahin aber die Binsen von dem Reste des rudstandigen Kaufschilan das Depositenamt des f. f. Landrechtes ju Stanislawow für die Krida-Massa der Brigitte Dro-

hojowska zu erlegen.

5) Sobald der Meistbiethende entweder den ganzen Kaufschilling, oder einen dritten Theil des= felben erlegt, und den Rest auf die im 4ten 2(b= sate festgesette Urt sichergestellt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret dieser Büter ertheilt, er als Eigenthumer derselben, jedoch unter den im 4ten Ubsate festgesetten Bedingungen, auf seine Kosten intabulirt, alle auf diesen Gütern haftenden Lasten mit Ausnahme der unter Mro. 4. und 5. des Laftenftandes vorfommenden Poften geloscht, und auf den, sowohl an das gerichtliche Derosit zu erlegenden, als auch auf ten sicherzu= stellenden Raufschilling übertragen; der Käufer in den physischen Besit dieser Guter entweder durch den Guterverwalter, oder au Verlangen des Kau= fere durch den betreffenden Grangfammierer, jedoch im letteren Falle auf eigene Roften des Raufers eingeführt.

6) Diefer Verkauf hat Statt in Paufch und Bogen, deshalb haftet die Krida-Massa fur keinen Ubgang ber in dem Schätungsafte ausgewiesenen Errägnifrubrifen, fei es an Grundstuden, Baldern oder Wirthschaftsgebauden. Uibrigens ver= steht es sich von selbst, das, falls der vom k. Fiskus im Namen der rem. fath. Kirche in Chocimirz wegen Entrichtung bes auf den Gutern Luka und Manasterek unter Nro. 4. und 5. intabulirten Bebents, gegen die Krida-Masse angestrengte Projeß ju Gunsten der Letteren ausfallen follte -Dief jum Vortheile bes neuen Eigenthumers ge-

reichen wird.

7) Gollte einer von den Gläubigern der Krida-Massa die Guter erstehen, so bieibt es ihm unbenommen seine schon zugesprochene und offenbar in den Kaufschilling eintrettende Forderung in die letten zwei Drittheile des rudftandigen Kaufschil= lings einzurechnen, jedoch gegen eine auf den er= standenen Gutern zu verbuchernde Sicherstellung, daß der Gläubiger, und respective Käufer für den Fall, wenn er bei der Repartition der Glaubiger die volle Befriedigung seiner in den Kauf schilling eingerechneten Forderung nicht erlangen Jollte, den abgangigen Betrag des Kaufpreifes der

Krida-Masse zu zahien sich verpflichte.

8) Sollte der Kaufer diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, so wird auf tessen Gefahr und Unfosten eine neue Feilbiethung vorgenommen, die Guter, Falls sich fein den Schähungswerth ansbiethender vorsinden sollte, auch unter dem Schätzungswerthe verkauft, und der zum ursprünglichen Kaufkreise feblende Betrag, aus dem Ungelde, dann aus dem erlegten Drittheile des Kaufschilzungs, oder Falls dieses nicht hinreichen sollte, aus dem übrigen Vermögen des kontrakibruchigen Käufers erganzt.

9) Da die feilzubiethenden Guter bis zum 24. Juni 1840 verpachtet sind, so fallen die Einkunfte dieser Guter für den Fall, wenn sie vor der Erslöschung der Pachtzeit verkauft werden, erst wom

25ten Juni 1840 dem Kaufer gu.

10) Die Krida-Massa tragt bis zum 24. Juni 1840 einschli g alle von diesen Gutern zu ent=

richtenden Abgaben oder sonstigen Lasten.

11) In diesen im 1ten Ubsat festgesetzen zwei Terminen werden diese Güter nur um, oder über den Schakungswerth veraußert, sollte aber Niemand weder in dem ersten noch in dem zweiten Seilbiethungstermine den Schäkungswerth oder einen heheren Kaufpreis anbiethen, so wird nach der Vorschrift der II. 148 und 153 der galiz. Gerichtsordnung versahren.

12) Den Kauflustigen steht es frei, den Landstafelauszug, die Wirthschafts = Inventarien, und den Schakungsakt dieser Guter in der hiergerichtstichen Registratur einzusehen, oder Ubschriften

bievon zu erheben.

Von dieser Feilbiethung wird der Ausschuß der Gläubiger, und der Guterverwalter der Kridas Massa, so wie auch sammtliche Massa-Släubiger, und zwar jene, deren Wohnort bekannt ist, entweder zu eigenen Janden, oder durch ihre Bevollmachtigten, jene aber, deren Wohnort unbekannt ist, so wie auch alle jenen, welchen wegen was immer für einem Sinderniße vor dem Lizitazions-Termine gegenwärtiger Bescheid nicht eingehandigt werden könnte, mittelst des ihnen eigens hiezu vom Gerichte in der Person des Gerichts Udvokaten und Toktor der Rechte Herrn Minasiewicz, dem der Gerichts Udvokat Herr Thullie substituirt wird, bestellten Kurator, verstandiget.

Nach dem Rathschluße des Stanislawower f. f.

Landrechtes den 16. Dezember 1839.

# Edykt.

Nro. 11319. Ces. Król. Sąd Szlachecki Stanisławowski wiadomo czvni, iz na prożbę P. Łukasza Ines, Kuratora Massy krydalnej Pani Brygitty Drohojowskiej w celu zaspokojenia wierzycielów sądowa sprzedaż dóbr Łuki i Manasterek, w obwodzie Kołomyjskim położonych, do rzeczonej Massy krydolnej należących zezwolona, a to pod następującemi warunkami:

1.) Dobra te Luka i Manasterek razem nie podzielnie, w dwóch terminach, to jest: dnia 19go Marca i 7go Maja 1840 o godzinie 9téj zrana w tutejszym Sądzie Szlacheckim na publiczna sprzedaż wystawione bedą.

2.) Čena wywołania tychże dóbr stanowi się podług sądowego aktu szacunku w Summie

48394 Zł. Rynsk. 49 kr. w M. K.

3.) Każdy chęć kupienia mający, bez wyjątku wierzycieli Massy obowiązanym będzie tytulem zakładu w gotowiźnie Summe 4840 Zł. Ryńskich Mon. Kon. do rak Komissyi do sprze-

daży tych dobr delegowanej złożyć.

4.) Najwięcej oharującemu zostawia się do woli, lub calkowita cene kupna, lub też trzecia część onej, wraz zwrachowanym do tejże zakładem, w przeciągu 14tu dni od dnia doreczonej rezolucyi akt licytacyjny potwierdzajacej, do Depozyty C. K. tutejszego Sadu Szlacheckiego złożyć, jednakże kupujący w zwyż nadmienionym wypadku obowiązanym będzie, resztujące dwie trzecie części ceny kupna lub na dobrach kupionych, lub na innych nieruchomych dobrach z tym obowiązkiem zabezpieczyć, iż wspomnione dwie trzecie cześci ceny kupna za trzymiesięcznem wypowiedzeniem do Depozytu C. R. Sadu Szlacheckiego Stanisławowskiego na rzecz Massy krydalnej Pani Brygity Drohojowskiej złoży, lub też przekazanemu od tegoż Sadu wierzycielowi za trzymiesięcznym wypowiedzeniem wypłaci, procent zaś do tego czacu od reszty ceny kupna po 5 od 100 się należący półrocznie z góry do Depozytu C. K. Sadu Szlacheckiego dla pomienionej Massy krydalnej złoży.

5.) Gdy najwięcej ofiarujący lub całkowitą cene kupna, lub też trzecią cześć onej złoży, reszté zaś pomienionym w oddziałe 4tym sposobem zabezpieczy, na ten czas Dekret dziedzictwa otrzyma, jako właściciel kupionych dobr pod warunkami w oddziale 4tym ustanowionemi, własnem kosztem zaintabulowanym. zaś wszelkie ciężary, wyjawszy owe pod Nim. 4tym i 5tym stanu biernego okazujace sie, z kupionych dobr wymazane, i na cenę kupna tak w Depozycie złożone lub złożyć się majace, lub też zabezpieczyć sie majace przeniesione zostana; oraz w fizyczne posiadanie dobr tychże lub przez administratora, lub też, jeżelihy to kupujący żądał, przez Komornika, jednak w tem razie własnym kosztem wprowa-

dzonym zostanie.

6.) Sprzedaż ta odbędzie się ryczałtem, i w skutek tego Massa krydalna za żaden ubytek w wykazanych w akcie szacunkowym prowentach, gruntach, lasach i zabudowaniach nie ręczy. — Wszelako na przypadek, gdyby sprawa przez C. K. Fiskusa imieniem kościoła łacińskiego w Chocimirzu względem dziesięciuy na tychże dobrach pod liczbą 4 et 5 intabulowanej przeciwko Massie krydalnej rozpoczęła na korzyść Massy wypadła, w tem razie zysk z tej sprawy wypływający kupującego się tyczy.

7.) Gdyby kto z wierzycieli Massy dobra te nabył, na ten czas, wierzycielowi Massy, a właściwie kupującemu wolno będzie swoją przysadzona i nie watpliwie w cenę kupna wchodzącą pretensyję, w ostatne dwie trzecie częście resztującej ceny kupna porachować, i od takiej odtrącić, jednak obowiązanem będzie na dobrach kupionych zabezpieczyć, iż na wypadek, gdyby repartycyi wierzycieli pretensyja w cenę kupna porachowana, i od ceny kupna odtrącona w ilości, w cenę kupna porachowanej zaspokojenia nieotrzymała, wierzyciel a właściwie kupujący, kwotę niedostaczającą ceny kupna Massie krydalnej powrócić i zapłacić obowiazuje się.

8.) Gdyby kupujący obowiązkom swoim zadosyć nie uczynił, na tenezas onegoż kosztem i niebezpieczeństwem nowa licytacyja przedsięwziętą zostanie, i gdyby nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, na tenezas dobra te nawet i niżej ceny sprzedane będą, a brakująca do pierwotnej ceny kupna ilość lub ze zawdatku, lub ze złożonej trzeciej części ceny kupna, a na wypadek, gdyby te fundusze nie wystarczyły i z innego majątku pierwotnego kupują-

cego uzupełniona zostanie.

9.) Gdy dobra te sprzedać się mające do 24. Ezerwca 1840 wydzierzawione są, a zatym dochody z onych, chociazby przed ukończeniem dzierzawy dobra sprzedane zostały, dopiero od 25. Czerwca roku 1840 do kupującego nalezyć będą.

10.) Zaś Massa krydałna włącznie do 24go Czerwca 1840 wszelkie podatki Wysokicmu Skarbowi się nalezące opłacać, i inne cięzary

ponosić ma.

11.) W tych dwóch terminach w oddziele pierwszym wyrażonych dobra te li za cenę szacunkową, lub też wyżej ceny sprzedane być mogą; — gdyby zaś ani w pierwszym ani w drugim terminie nikt ceny szacunkowej, lub wyżej takowej cenę kupna nie ofiarowal, na ten czas podług przepisów 🐧 148. i 153. Ustaw sadowych postąpi się.

12. Rupującym wolno jest wyciąg z ksiąg tabularnych, równie Inwentarze ekonomiczne, i akt szacunkowy tychże dóbr w Registraturze C. K. tutejszych Sądów Szlacheckich przejrzeć,

łub tez w odpisie oneż wyjać.

O tej sprzedaży tak Deputacyja Kredytorów

jako też rządca Massy, tudzież wszyscy Kredytorowie, a szczególnie ci, któch miejsce pobytu Sądowi jest wiadome, do rąk własnych, lub też przez swych pełnomocników, zaś ci, których pobyt Sądowi nie jest wiadomym, lub też takowi, którymby dla jakowej bądź nieprzewidzianej przeszkody niniejsza rezolucyja przed termiuem sprzedaży doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego sądownie Kuratora Adwokata i Doktora yrawa Pana Minasiewicza, lub substytuta temuż dodanego Adwokata P. Thulliego uwiądamiają się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Stanisławow dnia 16go Grudnia 1339.

(167) Edictum. (3)

Nro. 39969. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Ppi. Lubomirski aut illo nefors demortuo ejus hacredibus de domicilio ae nomine et vita ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : per DD. Michaelem et Annam Sroczyńskie tum Marianum Theophilum Evam et Josepham Sroczynskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczynski contra ipsum puncto extabulationis executionis intuitu Summae 76579 flpol. 4 gr. contra successores olim Josephi Ppis. Massalski ad bona Zelichow et Boleslaw commissae, in fundamento intimati Reg. Tribunalis ddto. Leopoli die 24. Septembris 1783, pro re Stanislai Ppis. Lubomirski in statu passivo bonorum Boleslawintabulatae, ex hisce bonis — sub praes. 24. Decembris 1839. ad Nrum. 39969. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialís Advocatus Dominus Raczynski cum substitutione Domini Advocati Czarnecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia i Codico judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 31. Martii 1840. hora decima matutina comparendum et destinatio sibi patrono documenta et allegatione tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, qua defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes, Regii Fori Nobilium. Leopoli die 30, Decembris 1839.

(182) E d y k t. (3)

Nro. 2. Zwierzchność miejscowa Państwa Jasienia w Cyrkule Bocheńskim powołuje ninicjszym w roku 1812 urodzonego, przed trzema

laty z tad bez pozwolenia się oddalonego, z pod Nra. 34 konskr. Jędrzeja Płachty, w przeciągu 6ciu tygodni osobiście się stawie, inaczej z tymże podług Prawa emigracyjnego z r. 1832 postapichy się musiało.

Jasień doia 19. Stycznia 1840.

(199) Rudmanchung. (3)

Mro. 192. Bei dem Magistrate der kon. Stadt Zołkiew ist die, mit dem jahrlichen Gehalte von 250 fl. C. M. verbundene erste Kanzelistenstelle und im Vorrückungsfalle die zweite Kanzlistenstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 200 fl. C. M. in Erledigung gekommen, zu deren Besehung der Konkurs dis zum 18ten Februar 1840 ausgeschrieben wird.

Bittsteller haben ihre gehorig belegten Gesuche, wenn sie schon in Diensten stehen, mittelst ihrer vorgesetzen Behorde, sonst aber mittelst des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie sich aufhalten, an den Zölkiewer Stadtmagistrat zu leiten, und hiebei sich über Nachstehendes auszuweisen:

1) Ulter, Geburtsort, Religion und Stand. 2) Uiber die bisherige Dienstleistung oder Wer.

2) Uiber die bisherige Dienstleistung oder Wer. wendung, so, daß keine Periode hierin überschritzten werde.

3) Die etwa zuruckgelegten Studien, namentlich über die vollkonunene Kenntnis der deutschen, lateinischen und polnischen Sprache.

4) lliber bas moralische Betragen, endlich:

5) Ob, und in welchem Grade dieselben, mit einem Beamten des Zokkiewer Stadtmagistrats verwandt oder verschwagert sind.

Zolkiew am 20. Janner 1840.

(187) Edictum. (3)

Nro. 39149. Caesareo-Regium in Regris Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Hyacyntho Małachowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Theclae de Com. Stadnickie Com. Stadnicka de praes. 17. Decembris 1839 ad Nrum. 39149 contra cundem, puncto decernendae extabulationis Summae 50,000 flp. c. s. c. Lib. dom. 20 p. 151. n. 2 on. super bonis Labowa intabulatae cum positionibus consecutivis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventi ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione judicialis Advocati Dni. Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 30. Martii 1840 h. 10. m. praefixo hic r. Nobilium Fori co certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, — ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(152) Edictum. (2)

Nro. 39544. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto D. Chrysostomo Laniewski ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Anastasii Siemonski contra cosdem de praes. 20. Decembris a. c. Nro. 39544 puncto extabulationis de bonis Rayeza in statu passivo corundem benorum lib. dom. 77 pag. 73 n. 9 on. praenotatae Summae 88 fl. 19 xr. - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem partis conventae ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rayski cum substitutione judicialis Advocati Domini Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 23. Martii 1840 hora 10. mat. praefixo hie Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda; quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ad extremum conventis incumbit, tempestive indicare illum, cui futuras resolutiones intimatas haberi velint, quo secus solum curatori nomine 1). Chrisostomi Łaniewski cum effectu juris admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Decembris 1839.

(153) Edictum. (2)

Nro. 39887. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Dydynski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Constantini Rucki tum Georgii et Adelaidae Com. Tyszkiewicze sub praes. 6. Septembris a. c. ad Nrum. 27854 exporrectum, sub die 10. Sept. a. c. ad eundem Numerum edita, judaco Marco Hersch Jolles et Joanni Dydynski significatum haberi, quod ad petitum supplicantium qua proprietariorum hypothecae de praes. 19. Februarii a. c. ad Nrum. 5464 exhibitum, sub 16. Aprilis

a. c. ad Numerum cundem in fundamento decreti dominii ad Summam 10,000 flp. et 29 fl. 17 xr. V. V. sub 7. Maji 1827 ad Nrum. 6295 extraditi, lib. dom. 137 pag. 206 n. 132 oner. intabulati, extabulatio onerum et subonerum de hac Summa corumque translatio ad pretium liciti in deposito reperibile sub praes. 4. Decembris 1826 ad Nrum. 31212 comportatum praedisposita sit.

Cum autem hic Judicii domicilium illius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Dolański periculo et impendio ejusdem pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilia C. R. Fari Nobilium. Leopali die 27. Decembris 1839.

Rundmadung. (205)Nro. 24308 et 24147/1839. Vom Magistrate der E. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund ge= macht, daß auf Unsuchen der Folix Freyherrn Barko'schen Erben wider die sachfalligen Cheleute Moses und Henie Barach und namentlich wider ibre Rechtsnehmer Reitze Bodek verehelichte Bram und Lobel Barach jur Befriedigung der Gumme pr. 150 Dukaten boll. sammt Rebengebuhren, die auf der halfte des sub Nro. 272 in der Stadt gelegenen hauses intabulirte Gumme pr. 4400 fl. C. Ml. den 28ten Hornung 1840 um 3 Uhr Nachmittag hiergerichts mittelft offentlicher Lizi= taxion wird verkauft werden, gegen nachfolgende

Bedingnisse: 1) Bum Musrufspreis wird ber Mennwerth ber ju lizitirenden Summe von 4400 fl. C. M.

angenommen.

2) Der Kauflustige wird gehalten seyn, das Reugeld 5|100 nach der zu lizitirenden Gumme gerechnet, d. i. 220 fl. C. M. der ligitirenden Rommission zu erlegen, welches des Meistbie= thenden zuruckochalten und in den angehorhenen Raufschilling eingerechnet, den anderen Mittigi=

tauten zurumgestellt wird.

3) Der Meistbiethende wird verpflichtet bleiben die Halfte des angebothenen Rauffmillings, zu welcher das Reugeld eingerechnet wird, binnen drey Monaten nach Erhalt des über bie Lizita= tion zu erfolgenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die andere Salfte nach geschehener Ertricirung ver Prioritätrechte und der Liquilität der verbucherten Gläubiger sammt den von Erhalt des die Ligitagion genehmigten Bescheides zu rechnenden Interessen binnen 30 Tagen um so gewiffer zu bezahlen, als widrigens auf seine Gefahr und Kosten eine neue in einem Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben

wurde, wo diefe Summe um welchen immer Raufschilling verkauft werden wird. Jeboch

4) der Räufer wird veroblieget fenn, die der ju veräußernden Gumme anklebenden Schulden nach Maß des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen, wenn die Glaubiger vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung die Mudzah= lung ihrer Forderungen nicht annehmen follten.

5) Wenn der Käufer die Halfte des angebo= thenen Kaufschillings wird gezahlt haben, wird ihm das Eigenthumsdefret zu der gekauften Gum= me ausgefolgt, selber wird als Eigenthumer dieser Summe intabulirt, und die Laften werden jum Kaufpreis übertragen, die andere Halfte des an= gebothenen Kaufschillings aber wird fammt der Obliegenheit der zu zahlenden Interessen auf der gekauften Gumme intabulirt werden.

6) In diesem ausgeschriebenen Termine wird die zu lizitirende Summe auch unter dem Fiskal= preis um welchen immer Betrag verkauft werden.

7) Die Kauflustigen werden wegen Ginsicht des Tabularextraktes in die Gremial=Registratur gewiesen.

Lemberg am 9ten Janner 1840.

### Obwieszczenie.

Nro. 24308 et 24447/1839. Z strony Magistratu król. glównego miasta Lwowa niniejszem czyni sie wiadomo, iż Summa 4400 ZR. w M. K. dawniej do żydówki Henie Barach, teraz do Reitze Bodek zamežnej Bram i Löbla Bardacha naležaca, na polowie realności pod Nrm. 272 w mieście Lwowie sytuowanej zahypotekowana, na žadanie sukcessorów Felixa Barona Barco dla zaspokojenia Summy 150 Dukatów holl. z przynateżytościami, w jednym terminie dnia 28. Lutego 1840 r. o 3ciej godzinie po południu w tutejszym sądzie przez publiczną licytacyje sprzedawać sie będzie pod następujacemi warunkami:

1) Za cene hakalna bierze się nominalny walor Summy licytowae sie majace, 4400 ZR.

w Mon. Houw.

2)- Haždy ches kupowania majacy obowiazany jest`wadium po 5/100 rachując, to jest: 220 ZR. w M. R. Romissyi licytującej złożyć, które najwiecej dajacego zatrzyma się i do szacunku kupna wrachuje się, innym zaś zwróci sie.

3) Najwięcej dający obligowany będzie potowe oliarowanego szacunku kupna w trzech miesiacach od dnia odebranej rezolucyi na akt licytacyi wypasć mającej, wrachowawszy wadium złożone, do sądowego depozytu złożyć, druga zaś połowę po ukończonej extrykacyi pierwszeństwa i płynności wierzycielów hypotekowanych z prowizyjami po 5/100 od dnia odebrania rezolucyi akt licytacyi do wiadomości sadowej przyjmującej w 30 dniach tem pewniej złozyć, maczej na jego expens i szkode nowa licytacyja w jednym terminie przedsięwziaść się majaca wypisalaby się, w którym ta Summa za jakibądź szacunek sprzedanaby została.

4) Kupiciel powinien bedzie długi na sprzedać się mającej Summie ciązace, w miare ofiarowanego szacunku kupna na siebie przyjąc, jezeliby wierzyciele swoich pretensyj przed umówiona może awizacyja przyjąc nie chcieli.

5) Ježeli kupiciel jedne połowe ofiarowanego szacunku kupna zapłaci, natedy dekret własności mu się wyda, ten za właściciela Summy kupionej zaintabuluje się, ciężary do szacunku kupna przeniesą się, a druga połowa ofiarowanego szacunku kupna z obligacyją płacenia prowizyi na kupionej Summie zabezpieczy się.

6) W tym wypisanym terminie Summa licytować się mająca i niżej wartości za jakąbądź

cene sprzeda sie.

7) Cheć kupienia mający dla przejrzenia extraktu tabularnego do gremijalnej Registratury odsełaja się.

Lwów dnia 9. Stycznia 1840.

(181) Rundmachung. (2)

Nro. 40166. Von Seiten des f. f. Lemberger Landrechts wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Osias Riss zur Befriedigung der gegen die Frau Josepha Zachorowska evinzirten Summe von 2100 fl. K. M. sammt Zinsen und Exekuzionskosten, die auf den im Zioczower Kreise liegenden Gutern Stanimirz und Pohorylce verbücherte Summe von 4200 fl. K. M. ben diesem k. k. Landrechte in einem einzigen Termine, am 23ten Upril 1840 um 3 Uhr Nachmitztags, unter nachfolgenden Bedingungen öffentlich veräußert werden wird.

1tens. Uls Ausrufspreis wird der Nennwerth ber zu veräußernden Summe im Betrage pr.

4200 fl. R. M. angenommen.

2tens. Die Kaussussen sind gehalten vor Besinn der Versteigerung 5,100 der zu veraußerns den Summe, nämlich 210 st. K. M. als Angeld zu Kanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den Uibrigen aber nach der beendigten Lizitazion ausgesolzt werden wird.

3tens. Von dem Erlage des Ungeldes wird jedoch der Erefuzionsführer in sofern befreit, in wiesern derselbe sich ausgewiesen haben wird, den dem Ungelde gleichkommenden Betrag über seine im Lastenstande der zu veräußernden Summe haf-

tende Uftivforderung versichert zu haben.

4tens. Der Besthiethende bleibt gehalten, Forterungen jener Gläubiger, welche dieselben vor dem etwa bedungenen Zahlungstermine nicht annehmen wollten, nach Maßgabe des angebothenen Kausschillings zu übernehmen.

5tens. Der Dleiftbiethende ift veroflichtet, in wiefern er mit den Glaubigern auf eine andere Urt nicht übereingekommen ware, den angebothe= nen Kaufpreis, und zwar wenn folger nicht ein Mal zur Befriedigung der ersten auf der zu veräußernden Summe haftenden Saspost hinlangen wurde, im Ganzen, übrigens aber einen solchen Betrag desselben, welcher zur Befriedigung besagter Forderung hinreichen würde, binnen 14 Ta= geli nach erfolgter Zustellung des über den Ligi= tazionsakt ergangenen Bescheides — nach Ubschlag des Ungeldes, und der etwa nach der 4ten Bedingniß übernommenen Forderungen an das bier= gerichtliche Depositenamt zu erlegen, den Rest aber des Raufschillings auf der gekauften Summe tabularmäßig zu versichern, hirvon an Zinfen 5|100 vom Tage der Zustellung des obbedachten Bescheides an gerechnet, zu bezahlen, und densel= ben nach erfolgter Vorrechtsbestimmung der Inpothekargläubiger gerichtlich zu erlegen; es bleibt aber dem Kaufer unbenommen, auch den ganzen Kaufpreis gleich nach der Zustellung des über den Lizitazionvakt zu ergehenden Bescheides zu bin= terlegen.

otens. Der Meistbiethende bleibt gehalten, ben oberwähnten Verbindlichkeiten um so gewißer nachzukommen, widrigens auf seine Gefahr und Unstoffen eine in einem einzigen Termine vorzunehmende Relizitazion der erstandenen Summe ausgeschrieben, und in derselben diese Summe auch unter ihrem Nennwerthe mit Rucksicht auf den s. 433 der G. D. veraußert werden wurde.

7tents. Nachdem der Bestbiether den Lizitazions-Bedingnissen nachgekommen zu sen sich ausgewiesen haben wird, wird demselben das Eigensthumsdekret der erstandenen Summe ausgefolgt, und die Loschung aller über dieser Summe haftenden Lasien (mit Ausnahme jener, die der Kaufer nach dem sten Absabe zu übernehmen verspslichtet ist) verfügt werden.

Stens. Sollte die Summe über, oder um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird dieselbe auch wer dem Nenn= werthe verkauft werden.

Uibrigens werden von dieser Lizitazionsausichreisbung alle auf der zu versteigernden Summe hypothezirten Glaubiger, deren Ausenthaltsort unsbekannt ist, als: Frau Eleonora Stojanowiczowa. Herr Johann Reinberger und Franz Heindel, wie auch jene Glaubiger, welche mittlerweile wit ihren Forderungen in die Landtafel kommen sollten, und denen der Bescheid über die gegenwartig ausgeschriebene Beraußerung aus was immer sur einer Ursache zur gehörigen Beit nicht eingebandigt werden sollte, zu Handen des ihnen in Person des Herrn Gerichts-Udvokaten Piszklewicz mit Substituirung des Herrn Gerichts-Ud-

XX

vokaten Rodakowski bestellten Kurators verstan= diget.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 30ten Dezember 1839,

#### U wiadomienie.

Nro. 40166. Cesarsko-królewski Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na zadanie Ozyjasza Riss na zaspokojenie Summy 2100 Złot. Reńskich Mon. srebr. z procentami i kosztami wykonania przeciw Pani Józefy Zachorowskiej przysądzonej publiczna sprzedaż Summy 4200 Złot. Reńsk. Mon. srebr. na dobrach Stanimirza i Pohoryleach w Obwodzie Złoczowskim położonych zabezpieczonej w jedaym terminie dnia 23go Kwietnia 1840 roku, o godzinie 3ciej po południu pod nastepujacemi warunkami przedsiewzieta bedzie.

1.) Za cene wywolania sprzedac się mającej Summy stanowi się wartość imienna tejże w

kwocie 4200 ZłR. Mon. srebr.

2.) Rupujacy obowiązani beda przed zaczeciem sprzedaży 5 od 100 sprzedać się mającej Summy, to jest 210 Złot. Reńsk. Mon. srebr. jako zakład do rak Kommissyi sprzedającej złozyć, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cene kupna w rachowanym, innym zaś po ukończonej sprzedaży zwróconym będzie.

3.) Od złożenia jednakowoż zakładu wierzyciel sprzedaż niniejszą proszący, na tenezas uwolnionym bedzie , jeżeli równą zakładowi kwote na swoje na sprzedać sie majacej Summie čiążącej nalezytość zabezpieczy i to udowodni.

4.) Najwięcej ofiarujacy obowiazanym bedzie należytość tych wierzycieli, ktorzyby takową przed umówionym czasem wypłaty odebrać nie chcieli, w miarze ofiarowanej ceny kupna, na

siebie przyjać. -

5.) Kupiciel obowiązanym będzie na wypadek, gdyby się inaczej z wierzycielami nie ulo-2ył, ofiarowana cene kupna, gdyby takowa na zaspokojenie pierwszej na sprzedanej Summie cieżącej należytość niewystarczała całkowita, inaczej zaś jedynie ilość jej na ten cel dostarczająca, po odtrąceniu jednakowoż zakładu i przyjetych wedle czwartego warunku należytości, we 14 dniach od doreczonego sobie roztrzygnienia, na czyn sprzedaży wypaść mającego, rachując do Składu tutejszego sadu złożyć, reszta zaś ceny kupna na kupionéj Summie zabezpieczyć, od niej piąty procent od dnia doręczenia powyższego rozstrzygnienia, opłacać i takowa dopiero po nastapione'm ustanowieniu pierwszeństwa wierzycieli, sadownie złożyć, z reszta zosiawia się kupującemu wolność zaraz po doreczonem sobie wyż w zmiankowanem rozstrzygnieniu calkowita cene kupna zlożyć.

0.) Gdy najwiecej ofiarujący powyższym wa-

runków zadosyć nie uczynił, na tenczas na jego koszt i niebezpieczeństwo powtórna sprzedaż kupionéj Summy rozpisana i takowa jednym zawodem nawet po niżej ceny wywołania z zachowaniem (J. 433. Ustaw sądowych sprzedana

7.) Jak tylko kupiciel warunki wyżej ustanowione dopełni w tedy mu sądowne przyznanie własności wydane, tudzież wszystkie na kupionej Summie ciężace długi (wyjawszy podług warunku piatego przyjęte) wymazane zostaną,

8.) Gdyby Summa po wyżej ceny wywołania, lub przynajmniej za takowa sprzedana być nie mogla, na tenczas nawet po niżej wartości imiennej sprzedana bedzie,

Z reszta o tej rozpisanej sprzedaży wszyscy wierzyciele na Summie sprzedać sie majacej zabezpieczeni, których miejsce pobytu wiadomém nie jest, jako to: P. Eleonora Stojanowiczowa, Jan Reinberger i Franciszek Heindel, niemniej i ci, którymby rozstrzygnienia na niniejszą sprzedaż zezwalające z jakiej badź przyczyny przed czasem doreczone być nie moglo, lub którzy później do ksiąg krajowych wejszli, do rak sądowego obrońcy w osobie Pana Adwokata Piszklewicza z zastępstwem Pana Adwoltata Rodakowskiego tymże ustanowionego, uwiadamivja sie.

Od c. k. Sadu Szlacheckiego. Linon dnia 30. Grudnia 1839.

Ediftal=Vorladung. (2) (206)

Mro. 147. Von Seite der Ortsobrigfeit Olchowce Czortkower Rreises werden nachstebende unbefugt abwesende und bereits auf den Uffentplat einberuffene Militarpflichtige, und zwar:

1.) Iwan Dosiak recte Zwarycz aud Olchowce sub CNro. 120, geboren im Jahre 1819;

2.) Andryj Andrusiak aus Olchowce sub CN. 178. geboren im Jahre 1819; mittelft des gegenwartigen Ediftes vorgeladen, in ihre heimath in= nerhalh dreper Monaten um so sicherer zuruckzu= kehren, und sich über ihre Ubwesenheit hieranits ju rechtfertigen, als sonft dieselbe als Rekentis rungsfluchtlige angesehen und behandelt werden wurden.

Olchowee ben 26ten Dezember 1839.

(206)

Von Seite des Dominius Mielnica Czortkower Kreises werden nachstehende unbefugt abme= sende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als: 1.) Michael Kusmineruk Laud-Mro, 150, geburtig aus Miclaica; 2.) Michael Lawrow vel Wawrow Saus-Nro. 155, geburtig aus Mielnica; biemit amtlich vorgeladen in der gesetlichen

Ediftal=Borladung.

Frist von dren Wochen vom Tage der Ginschal= tung in das Amtsblatt sich ben der Grundobrig= feit Miclaica zu melden, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen; widrigens man gegen dieselben das gesetliche Verfahren, als gegen Rekrutirungefluchtlinge anstrengen mußte.

Mielnica am 23ten Dezember 1839.

(206) Einbernfungs . Ebift. (2)

Mro. 129. Von Seite des Dominium Szydlowco werden die abwesenden und sich unbewußt wo
aushaltenden, zur Stellung auf den Ufsentplaß
vorgezeichneten Individuen, und zwar: aus dem Haus-Nro. 88, Joseph Hochmann wie auch Hl.
87 Michael Szewczuk, hiemit ausgefordert, binnen langstens drey Monaten vom Heutigen an
gerechnet heim Hieramte zu erscheinen, und ihre
unbefugte Entsernung um so sicherer zu rechtsertigen, als widrigens selbe nach ersolglos verstrichener Zeitsehung der bestehenden a. h. Vorschriften gemäß als Rekrutirungsstuchtlinge betrachtet
und behandelt werden wurden.

Dominium Szydłowce Czortkower Kreises am

23. Dezember 1839.

(206) & b 1 f t. (2)

Von Seite des Dominium Chudikowce Czort-kower Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als: Wasylsabiy HN.57 geburtig aus Chudikowce, hiemit amtlich vorgeladen, in der gesehlichen Frist von 3 Wochen, vom Tage ter ersten Einschaftung in das Umtsblatt, sich bev der Grundobrigkeit Chudikowce zu melden, und ihre unbefugtellbwesenheit zu rechtsettigen, widrigens man gegen denselben das gesehliche Verfahren, als gegen Rekrutirungsfluchteling anstrengen mußte.

Chudikowce am 26ten Dezember 1839.

(213) Licitations=Ankundigung. (2)

Mro. 671. Auf Kosten und Gefahr des Straffenkontrahenten Jacob Low aus Schziszow wird zur Sicherstellung der Beischaffung des Schotters für die ganze 29 Meile der Wiener Hauptstrasse auf das Jahr 1840, 1841, 1842 und 1843 eine Lizitazion auf den Gten Hornung d. J. ausgeschrieben.

Der Umfang des Lizitazionsobjektes für das Jahr, 1840 besteht in Erzeugung, Zufuhr und Zer-

schlagung von 720 Steinhaufen

a 2 fl. 45 fr. . . . . . 1980 fl. und Verbreitung von 560 Stein-

haufen a 4 fr. . . . . . 37 fl. 20 fr.

Busammen . . . 2017 st. 20 fr. wovon der 10te Theil mit 202 st. vor Beginn

ber Lizitazion als Nadium zu erlegen ift.

Die Lizitazion wird in der Rzeszower Kreisamtskauzlen am besagten Tage um 9 Uhr Vormittags unter Vorsitz des Kreishauptmanns vorgenommen werden. Die Lizitazionslustigen wieden aufgeserdert, an der fraglichen Tagfahrt der diehfalligen Bershandlung benzuwohnen und zu lizitiren.

Vom f. f. Kreisamte. Rzeszow den 22ien Janner 1840.

(192) · Edictum. (2)

Nro. 30067. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotae Dnae. Sidoniae Principi de Ligne — vel ea nefors demortua — ignotis ejus haeredibus piedio praescutis Edicti notum reddit : sub praes. 24. Decembris 1839. ad Nrum. 39967. per DD. Michaelem, et Annam Sroczyńskie - tum Marianum, Theophilum, Evam et Josepham Sroczyńskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczyński, contra D. Sidoniam Principem de Ligne, ejusve nefors demortuae ignotos haeredes. puncto extabulandae declarationis super bonis Bolesław et Swiebodzin cum attin. Dom. 120. pag. 155. n. 18. on. haerentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem cenventae Dae. Sidoniae Principis de Ligne ejusve nesors demortuae haeredum ignotam - ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Rajski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norma a pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in terminum pro 30. Martii 1840. hora decima matutina comparendum, et destinatio sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum elligendum et Judicio nominandum, ac ca legi confiormiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1839.

(145) Edictum. (2)

Nro. 38907. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Paulo Boutiaquin legitimo defensori prolium suarum Alexandri, Pauli, Eudoxíae, Elisabethis et Mariae Boutiaquim medio praesentis Edicti notum redditur, ad petitum Fisci Reg. nomine Summi aerarii agentis — erga informandos Alexandrum et Paulum filios — tum Eudoxiam — Elisabethim et Mariam filias — Dni. Pauli Boutiaquim sub praes. 9. Octobris 1838. ad Nrm. 31443. exhibitum, sub 12. Novembris 1838. resolutionem emanatam esse — qua mediante pro securitate quotae 24 fl. 41 3/4 xr. M. C. juxta notionem c. r. Officii Circ. Leopol.

ddto. 29. Augusti 1838. ad Nrm. 11023. contra Dominium Jaryczow prolatae - titulo tributorum e sorte in Jaryczow antea Czarnoszwiskiame adpraesens Stanislai et Michaelis Wilczek p opria, ad finem anni 1831. exactorum, hand 1: men solutorum obvenientis super restanti pretio corundem bonorum in deposito asservato - jus pignoris constitutum sit.

Cum autem idem extra Regua in Imperio Russiac domiciletur, ideo Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocați Wilczynski ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutio intimatur, de qua resolutione

Edictum isthoc notitam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1839.

(2) dictum.

Nro. 13428. Per Caesarco-Regium Forum Nobilium Tarnoviense putativi haeredes oliai Joannis Raezyński de nomine et domicilio ignoti Cielińskie medio praesentis Edicti informantur, quod D. Stanislaus Herzberg sub pracs. 9. Octobris 1838 ad Nrum. 13423 adversus declaratos haeredes olim Joannis Raczyński utpote: Mariannam Zelaskowa, Simeonem Szymański, Mariannam Putiatycka, Marcellum Terlocki nomine proprio et tutoreo minorennium hacredum clim Joannis Terlecki atque Josepham Almassy tum contra ipsos petitum executoriale puncto solutionis Summae 1000 flr. M. C. c. s. c. in solidum exhibuerit, quodve hocce petitum executoriale, consignatione actorum hujus causae die 16. Octobris 1839 confecta rescissa, ac processu perducto levato, sub hodierno ad excipiendum redecretetur, quodque ipsis qua de nomine et domicilio ignotis, Curator in persona D. Advocati Radkiewicz, cum substitutione Domini Advocati Piotrowski constitutus fuerit; admonenturiidem itaque, ut aut die 26. Martii 1840 hora 10. m. ad inferendum contradictorium praefixo hic Judicii personaliter compareant, aut vero curatori constituto si quae forte haberent, juris adminicula tempestive transmittant, vel denique quempiam alium mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, secus adversas fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 20. Novembris 1839.

(211)Edictum. Nro. 17020. Per Caes. Regium in Regnis Galíciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Cornelio Ujeyski medio pracsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Vladislaus Preps. Sanguszko ad Forum hocce adversus haeredes olim Theelae Ujeyska, scilicut majorennes Engeniam Ujeyska, Clementinam de Ujeyskie Rowalska, Apolinarium Ujeyski, Cyprianym et Felicem Ujeyskie, atque Henricam de Ujeyskie Winkler, Boleslaum Ujeyski, Vilhelmum tjeyski porro minorennes: Josephum et Ludovicam Ujeyskie in assistentia tutoris Augustini Patelski tandem Cornelum Ujeyski in causa puneto extraditionis in solidum documentorum et jurium praedium Zabłocie dolne actori venditum concernentium videlicet extractus tabularis, inventariorum subditalium, tum contractuum antecedentium atque libellorum et quietantiarum super tributis aerarialibus editorm, libellum porrexerit, Judiciique opem,

quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce oh ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam ipsi hie loci degentem Advocatum Dominum J. U. D. Radkiewicz cum substitutione Advocati Domini J. U. D. Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum ctiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque ctiam terminabitur; ideo idem admonetur, ut in termino ad contradictorium in diem 9. Aprilis 1840 hora 10. matutina pracfixo hic C. R. Fori Nobilium compareat, vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ca juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Januarii 1840.

Edictum.

Nro. 35,922. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense hacredibus Andreae Lubella tum hacredibus Victoriae de Rosińskie Lubellowa de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quod alta resolutione appellatorea ddto. 29. Octobris 1839 ad Nrum. 15418 recursui aerarii Regni Poloniae a resolutione hujus Reg. Fori ddto. 4. Junii 1839 Nro. 13781 intabulationi et praenotationi Summae 50455 flp. 4 gr. a Petro Balicki obvenientis denegante interposito, denegatum sit.

Cum autem hic Judicii domicilium eorundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Barton cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edietum isthoc notitiam dat. — Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Decembris 1839.

(189) Edictum. (2)

Nro. 39151. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Andreae Kuliczkowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Stanislai Com. Skarbek contra eundem, puncto decernendae extabulationis juris arendatoreae pagi Słobudka triennalis possessionis cum persoluto pro biennio censu 1. c. super codem pago Lib. dom. 61. p. 375. n. 11 on. intabulati, sub praes. 17. Decembris 1839 ad Nrum. 39151 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Krechowiecki cum substitutione Domini Advocati Czarnecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad ia termino pro die 24. Februarii 1840 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1839.

(204) Edictum. (2)

Nro. 24240. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopolicasis Magistratu praesenti Edicto Casimiro Wohlfeil notum redditur, quod contra ipsum Chaim Bodelt tum Berl et Reisel Blind conjuges actionem intuitu exabulationis Summae 2600 ilp. de realitate sub Nro. 419 234 sita, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Proviucias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dnum. Dolański, cum substitutione Domini Advocati Bartmański, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Casimirus Wohlfeil admonetur, ut die 44. Maji 1840 h. 9. m. aut ipse iu Judicio se sistat,

et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, ea que e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 9. Januarii 1840.

(193) E d·i c t u m. (1)

Nro. 39963. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, massae pupillari Domini Caroli Ppis de Ligue, nec non hacredibus ad illam concurrentibus, de nomine vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Michaelis et Annae Sroczyńskie, tum Mariani Theophili, Evae ct Josephae Sroczyńskie in assistentia patris D. Ferdinandi Sroczynski, de praes. 24. Decembris a. c. ad Nrum. 39968. contra eosdem, puncto extabulations Summae 100.000 flp. c. s. c. ex statu passivo bonorum Boleslaw, Pawłow, Tonie, Błonie, Swiebodzin Wola Swiebodzka et Rosierowka, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piwocki cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii, pro die 30. Martii 1840. hora decima matutina praefixo hic Reg. Nobil. Fori, eo certius comparendum et destinatio sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(212) U wiadomienie. (1)

Nro. 16841. Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski wiadomo czyni, że folwarki Morackowka i Kaczorowka zwane, w Wsi Pstrągowy, cyrkule Tarnowskim leżace, do massy spadkowej Kaspra Lozinskiego należące z wszelkiemi gruntami, łakami, ogrodami, pastwiskami, propinacyja, oraz z wszelkiemi powinnościami poddanych do tychże folwarków należących w trzechletnią od dnia 24. Marca 1840 poczynać się, a 24. Marca 1843 kończyć się mającą dzierzawę, przez publiczną licytacyje w tutejszym c. k. Sądzie na dniu 27. Lutego 1840 o godzinie

10tej zrana najwiecej oliarującemu wypuszczone beda, pod nastepujacemi warunkami:

1.) Cena wywołania czynszu rocznego stano-

wi sie na 500 ZłR. M. K.

2.) Cheacy licytować obowiazany bedzie zakład w ilości 50 ZłR. Mon. Kon. do rak Kom-

missyi licytacyinej złożyc.

3.) Najwięcej ofiarujący będzie obowiazany ezynsz ofiarowany arendowny z roku pierwszego w 8miu dniach po ukończonej licytacyi, zaś czynsz areudowny z lat następujących rocznie naprzod zawsze dnia 8go Stycznia kazdego roku, a to, w połowie do Depozytu Sądu tutejszego na rzecz massy spadkowej Raspra Łozinskiego, w drugiej polowie zaś do rak administratora massy P. Franciszka Xawerego Jareckiego złożyć — gdyby zaś dzierzawca obowiazku tego nie dotrzymał, natenczas utracilby dzierzawe rzeczonych folwarków, i takowe na jego koszt i niebezpieczenstwo także nizej ceny wywołania rocznego czynszu w nowa dzierzawe publicznie wypuszczone byłyby.

Wolno jest chęć licytowania mającym reszte warunków licytacyi tejże dzierzawy, jako też Inwentarze gruntowe ekonomiczne w tutejszej

sadowej Registraturze przejrzec.

Z Rady C. R. Sadu Slacheckiego. Tarnow dnia 15. Stycznia 1840.

(223) Kundmachun, (1)

Rro. 19049. Vom Tarnower f. f. Kreisamte werden zur Einbringung der hinter dem Domi= nio Azemien auspartenden Steuer und sonstigen Ruckstände mittelst offentlicher Lizitazion am 19. Februar I. J. um 9 Uhr Vormittags in der treis-ämtlichen Kanzley an den Meistbiethenden in zwenjahrige Pachtung, rom 1ten März 1. J. an überlassen werden.

1.) Der Maierhof Rejowiec nur den Nubungerubriken.

780 Zugtage. 1560 Sandtage.

> 10 Stuck Banse. 26 Stud Rapauner.

40 Stud huhner.

1 20|60 Schoa Gier.

205 Joch 940 Quadr. Klafter Uecker.

100 Joch 868 Wiesen Garten und Sutweiden.

50 nied. ofter. Klafter weiches Brennholz.

2.) Der Maierhof Tuszyma mit den Nugungerubriken

1196 Bugtage. 2132 Hundtage.

8 Stud Ganfe.

27 Stud Kapauner.

40 Stud Hubner.

1 40160 Schock Eier.

9 Kores Zinshaber. 2 Kores Zinshopfen.

193 Joch 1118 Quadr. Klafter Uecker.

16 Soch 560 Wiesen, Gar= ten und Suthweiden.

50 nied. ofter. Klafter weiches Brennholz.

3.) Maierhof Nieraczkowka mit den Mußungerubrifen.

572 Zugtäge. 2080 Handtage.

15 Stud Ganfe.

37 Stud Kapauner.

10 Stud Suhner. 2 Schock Eier.

7 Kores Zinshaber. 1 Rores Zinshopfen.

4 fl. 45 fr. 23. 28. an baaren Geldzinsen.

220 Joch 722 Quad. Klafter Uecker.

21 Joch 1124 Wiesen, Gar= ten und Huthweiden.

50 nied. ofter. Klafter weiches Brennholz.

4.) Der Maierhof Pikolowka mit den Nugungsrubriken.

520 Zugtage.

1092 Handtage. 6 Stud Ganfe.

20 Stuck Kapauner

30 Stud Subner.

1 15]60 Schock Eier.

7 Noire Zinshaber.

1 16/32 Koreg Zinshopfen. 20 fl. 30 fr. W. W. an baaren Geldzinsen.

165 Joch 378 Quad. Klafter Uecker.

12 Joch 339 Wiesen, Garten und Suthweiden.

50 nied ofter. Klafter weiches Brennholz.

5.) Der Maierhof Sokole mit den Nugungerubrifen.

936 Zugtäge

2184 Handtage.

11 Stuck Banfe. 30 Stud Kapauner.

32 Stuck Suhner.

4 34160 Schock Eier.

5 fl. 43 1/2 fr. W. W. an baaren Geldzinsen.

218 Joch 1587 Quad Rlafter Ueder.

56 Wiesen, Garren 106 Joch und Suthweiden.

50 nied. ofter. weiches Brennholz.

6.) Die Propinazion, das ist: das Musichanksrecht in dem Bereiche der herrschaft Rzemien mit Ausnahme der nach Dabie und Ruda gehorigen Wirthshauser:

Zum Audrufspreise werden bei dem Maierhofe Rejowiec der Betrag von 900 fl. - Tuszyma der Betrag von 500 fl., Nieraczkowka der Be= trag von 750 fl., Pikolowka der Betrag von

430 fl., und Sokole der Betrag von 500 fl., dann bei der Propinazion der Betrag von 675 fl. E. M. festgesett, jedoch auch geringere 30pCt. unter dem Ausrufspreise nicht stehenden Unbothe angenommen werden.

Jeder Lizitazionslustige bat 10pCt. des obigen Ausrufspreises bei der Lizitazionskommission zu

erlegen.

Die Uibrigen Pachtbedingungen werden bei der Ligitation selbst bekannt gemacht werden.

Tarnow am 21ten Janner 1840.

(203) Edictum. (1)

Nro. 39739. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Martiniano Jackiewicz, aut eo nefors demortuo haeredibus ejus de nomine, vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte celsissimi Dni. Ladislai Principis Sanguszko de praes. 22. Decembris a. c. ad Nrum. 39739 contra eosdem puncto extabulationis obligationum instrumento die 13. Martii 1795 exarato, per Mariannam Jackiewicz in se coassumptarum utpote: congruae sustentationis patris ejus ad vitae tempora non alienandae sortis Biata, persolvendarum sororibus dotum, sustentationis prolium ex 2do thoro procreatarium et post fata Martiniani Jackiewicz detaxandae sortis Biała, dividendique inter proles pretii super sorte bonorum Chyszow lib. dom. 119 pag. 54 n. 7 on. pro re Martiniani Jackiewicz intabulatarum, fruic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem iploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio indicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione judicialis Advocati Domini Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii pro die 30. Martii 1840 hora 10. mat. praefixo hic Reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ni fiant, et causa neglegta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1839.

(191) Edictum. (1)

Nro. 39,886. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense hacredibus olim Michaelis L. B. Lewartowski, utpote: DD. Joanni Nepomuceno, Ludovico, Elisabethi, Carolinae, Nicodemo, Hyacintho, Sophiae et Josepho L. B. Le-

wartowskie tum Dominicae de Nowickie L. B. Lewartowska, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Constantiae Romar contra eosdem puncto extabulationis Summae 30,000 flp. pro re successorum Mathiae, Michaelis Lewartowski in statu passivo bonorum Sobolow cum attin. Sieradzka et Zonia lib. dom. 90. p. 336. n. 48 on. intabulatae, cum sua correlata positione nempe adnotatione sequestrationis portionis Summarum Hyacynthum L. B. Lewartowski concernentis et constitutionis D. Advti. Onyszkiewicz pro sequestro Lib. dom. 90. p. 342. n. 52 on. effectuata de praes. 23. Decembris a. c. ad Nrum. 39886 huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione judicialis Advocati Domini Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad intermino contradictorii pro die 31. Martii 1840 hora 10. matutina practixo hic C.R. Fori Nob. co certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua sibi esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit; ad extremum conventis incumbit eum indicare, cui ulteriores resolutiones intimandae sunt. secus primo convento admanuabuntur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam, Leopoli die 31. Decembris 1839.

(184) Ediktal=Vorladung. (3)

Mrv. 8. Die unvefugt abwesenden Militärpflichtigen, als: Jacob Mazurkiewicz Haus-Mrv. 132, Lorenz Chmielowiec Haus-Mrv. 122, Casimir Czechowski Daus-Mrv. 126, Thomas Wiktor Haus-Mrv. 77 aus dem Markte Radomysl, und Nicolaus Rarwan Haus-Mrv. 20 aus dem Dorfe Skowierzyn, werden biemt vorgerufen, binnen zwer Monaten von heute an gerechnet zuruckzukehren, als sonsten dieseiben nach der Strenge des Gesess behandelt werden wurden.

Vom Dominium Skowierzyn et Radomyśl am

10ten Janner 1840.

(184) Edittal = Borladung (3)

Nro. 184. Vom Dominium Pniow, Rzeszower Kreises, werden nachstehende ohne Bewilligung unwissend wo abwesende Militärpslichtigen, als Johann Bednarski Kaus-Nro. 50, Nicolaus Szott H. N. 45, Augustin Pyrkosz H. N. 75, Anton Jarmula P. N. 36 und Johann Ruschinski &. N. 50, hiemit vorgeladen, binnen 6 Woden in ihre Beimath zuruckzukehren, als sonsten dieselben nach dem Wortlaute des allerhochsten Rekrutirungs-Patents behandelt werden wurden.

Dominium Pniow den 30. Oktober 1839.

(194) Edictum. (3)

Nro. 40289. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Ludovicae Com Zamojska, illaque nefors demortua — ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Annae Matczyńska contra cosdem — puncto extabulasionis de bonis Chotylub detaxationis in satisfactionem Summae 293500 flpol. decretae — L. Dom. 107. pag. 354. n. 48. intabulatae — sub praes. 28. Decembris 1839. ad Nrum. 40289.huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem

imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Advocati Domini Dolanski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad die 13. Aprilis 1840. hora decima matutina hie Judicii comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et ausa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1839.

U wiadomienia prywatne.

# (197) Drugi nakład Hop! Ha! Mazur

na karnawał 1840 wyszedł z druku, i w kazdej księgarni i w składzie mazycznym dostać go można. (3)

(230) Ein lediger Steller-Einnehmer wird geflicht. (1) Bei der Herrschaft Skalat, Tarnopoler Kreises, wird mit Iten April 1840, ein St uer-Einneh-

Bei der Herrschaft Skalat, Tarnopoler Kreises, wird mit 1ten Upril 1840, ein St uer-Einnehmer aufgenommen, welcher ledig und nehst der Kenntniß des Steuersaches auch in den politischen und Eriminalgeschäften am Lande wohlbewandert sehn muß, weil er nehst der Steuer-Einhebung auch zu diesen Geschäften verwendet werden wird. — Un Gehalt erhält derselbe jagetich Einhundert Funfzig Gulden Konv. Münze nehst der Natural-Passirung von acht Korez Weiten, sechszehn Korez Korn, zwolf Korez Gerste und zwölf Korez Haide.

Die nach der obigen Undeutung gehörig belegten Gesuche nebst der Machweisung über einen unbescholtenen Lebenswandel und vollkommene Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, sind langstens bis 10ten Marz 1840 entweder personlich oder mittelft frankirter Briefe bey dieser

Herrschaft zu überreichen.

Skalat den 10ten Janner 1840,

(235) U w i a d o m i e n i e. (1)

Nižej podpisany mieszczania miasta Zatora cyrkulu Wadowickiego, podaje do publicznej wiadomości:

a) že w roku 1817 dnia 23. Octobra kwit kassy c. k. cyrkułowej Myślenickiej na 32 fl. walucie do Journ. Art. 4563 jako wadium na zadzierzawienie czopowego miasta Zatora; niemniej

b) złożył pod 25. Februarii 1818 do Journ. Art. 1227 kaucyja w kwocie 58 fl. walucie do

tejže samej kassy c. k. cyrkulowej; nakoniec'

c) w roku 1805 dla przechodzącego wojska rossyjskiego miasto Zator obowiązane było mieso jako liwerunek do stacyi Andrychowskiej, za wynadgrodzeniem 331 fl. 47½ kr. walucie dostarczać; — ktoby więc kwity pod Lit. a i o wyszczególniene, w oryginale posiadał, albo przez przypadek wynalazł, może w przeciągu roku jednego z takowemi do podpisanego zgłosić się, z kad remuneracyję przyzwoitą odbierze. — Wreszcie ktoby pretensyje za dostawione mieso w roku 1805 pod Lit. c wyrażone miał, w tym samym terminie z legalnemi kwitami lub dowodami prawnemi u podpisanego, albo też w szlachetnym Magistracie Zatorskim zgłosić się może.

Działo się w Zatorze dnia 4. Stycznia 1840. Franciszek Gregorski.